## N= 117.

## Posener Intelligenz-Blatt.

## Dienstag, den 17. Mai 1831.

Angekommene Frembe bom 14. Mai 1831.

bir Dachter Soffmann aus Sabianowo, br. Boniteur Stanke and Pleichen, . Lin De. 26 Malifchei; Br. Buchbandler Simon aus Berlin, Br. Comnafiaft Ciamon aus Liffa , I. in No. 84 Martt; Dadam Berger aus Glogan , I, in No. 84. St. Malbert.

## Den 15. Mai.

Sr. Dber-Regierunge-Rath Thoma aus Bromberg, Sr. Gutebefifer b. Loga: aus Rottnig, Gr. Gutebefiger Zedler aus Biergfocgun, I in Do. 99 Wilbe; Frau: Gutebefigerin v. Gajewefa aus Gerefwica ; Br. Umtmaun Gidffadt aus Konojad, Sr. Dachter Riersti aus Zembowo, Sr. Rittmeiffer a. D. b. Ctudnit aus Gubrau, Id in Do. 251 Breslauerftrage; Die herren Dofforen ber Medicin Borry ; Dargot: und D'Ugon be la Contrie aus Paris, L. in Do, 1 St. Martin; fr. Erbherr Bollonwicz aus Babin, Gr. Erbherr Rotoffowefi aus Golafinn, Sr. Erbherr Jafinefi aus: Mitafowice, I. in Ro. 168 Bafferfrage; Sr Erbherr Bagrowiedt aus Goranin, I. in Do. 391 Gerberftrage; Gr. Erbherr Jagodgineft aus Biechomo, I. in Do. 305 Gerberftrage; Br. Erbberr v. Moficioneff aus Brudgon, Br. Deramtmann: Dichaelie aus Gofciejemo, I. in Do. 384 Gerberfrage; fr. Gntobefiger Biefe aus Birte, I. in Dos 136 Bilhelmöfteage; fr. Pachter hiscieleft aus Pietromo, Lin No. 20 St. Abalbert.

- Avertiffement. 3um Berfauf bed Obwieszczenie. Alitheile ber Rlandtichen Cheleute an części domostwa tutey na przedmiebem biefelbit auf ber Pofener Borffadt: ściu Poznańskim pod Nr. 391, polosub Mro. 391. belegenen Grundftude, . Zonego, do malzonkow Klandt nalemelder auf 283 Mthir, 19 fgr. 1 pf. Zarey, na 283 tal. 19 sgr. 1 fen. oceabgeschaßt worden ift, fieht im Wege nioney, wyznaczony został w dro-

Do sprzedaży ber nothwendigen Subhaftation ein Bies dre konieczney subhastacyi termin lie

tungstermin auf ben 22ten Juli b. J. vor dem herrn Landgerichts=Rath Dannenberg Morgens um 9 Uhr an biefiger Gerichtsstelle an.

Die Tare fann in unferer Registratur

eingesehen werden.

Bromberg ben 7. April 1831.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Dublikandum. Mis Nachtrag zu bem, von und am 17. Februar b. 3. erlaffenen Gubhaftatione-Patente, betrefs fend ben nothwendigen offentlichen Ber= fauf ber im Frauftabtichen Rreife im Dorfe Weigmannsdorff sub No. 9 bele= genen bem Muller Daniel Detras gebb= rigen Muhlen-Nahrung, bringen wir gur offentlichen Kenntniß, daß bie etwanigen bei ber Taxe vorgefallenen Mangel nicht innerhalb vier Wochen bor bem letten Termine, fondern mahrend ber Gubha= ffation und bis 4 Bochen vor bem legten Termine angezeigt werden muffen, weil bergleichen in ben letten 4 Wochen vor bem Termine, b. ift bom 18. Juni bis jum 16. Juli c., etwa eingehenden Un= zeigen nicht weiter berudfichtigt werben durfen.

Frauffadt ben 2. Mai 1831. Ronigl. Preug. Landgericht. cytacyiny na dzień 22. Lipca r. b. zrana o godzinie 9. przed Ur. Dannenberg Sędzią Ziemiańskim w naszym lokalu służbowym. Taxa może bydź przeyrzana każdego czasu w naszéy Registraturze.

Bydgoszcz d. 7. Kwietnia 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. Jako dodatek do patentu subhastacyinego wydanego w dniu 17. Lutego r. b. względem publiczney konieczney sprzedaży gospodarstwa młynarskiego w wsi Wygnańczycach powiecie Wschowskim pod No. 9. położonego, Danielowi Petras młynarzowi należącego, podaiemy do wiadomości publiczney, że niedokładności iakieby przy taxie zayść mogły nie w przeciągu czterech tygodni przed ostatnim terminem. lecz w czasie subhastacyi i aż do 4. tygodni przed ostatnim terminem doniesione być winny, albowiem na takowe w ostatnich czterech tygodniach przed terminem t. i. od 18. Czerwca do 16. Lipca r. b. uczynione doniesienia wzgląd mianym być niemoże.

Wschowa, dnia 2. Maia 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiańskie

Bekanntmachung. Es soll bas abeliche Gut Waise (Wiejec) im Birnsbaumer Kreise bes Großherzogthums Posser, an dem Flusse Warthe, 2 Meilen von den Stadten Schwerin, Birnbaum und

Obwieszczenie. Dobra szlacheckie Wiejce w Powiecie Międzychodzkim w Wielkiem Xięstwie Poznańskiem, nad rzeką Wartą, dwie mile od miast Skwierzyny, Międzychoda i DrezDriesen belegen, ohne die Forsten, auf drei Jahre, von Iohannis 1831 ab, bis dahin 1834, unter den, in unserer Regisstratur täglich zur Einsicht offen liegenzden Bedingungen, an den Meistbietenzden in dem auf den 10. Juni e. Vorsmuttags um 11 Uhr, hier vor dem Dezputirten Land-Gerichts-Rath v. d. Golfgangeseizen Termine, öffentlich verpachtet werden, wozu wir Pachtlustige mit dem Bemerken vorladen, daß der Pächter eine Caution auf Hohe der halbjährigen Pacht bestellen, jeder Lieitant aber 300 Mthlr. vor dem Gebot erlegen muß.

Meseris ben 18-April 1831.

Ronigl. Preuf. Landgericht.

denka leżące, będą na trzy lata od S. Jana r. b. do S. Jana 1834 publicznie naywięce daiącem u wydzierzawione.

Termin do wydzierzawienia ich wyznaczony iest na dzień 1 oty Czerwea r. b. o godz. 11. przedpołudniem odbywać się będzie tu w Międzyrzeczu, przez deleg. Sędz. Ziemiańskiego Goltz. Ochotę dzierzawienia maiąci wzywaią się nań ninieyszem. Dzierzawca musi kaucyą połowie dzierzawy roczney wyrównywaiącą, każdy licytant zaś przed przypuszczeniem do licytum 300 tal. złożyć. Inne warunki codziennie w registraiurze naszey przeyrzećmożna.

Międzyrzecz d. 18. Kwietnia 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung. Es soll bas in Grubsker Hauland im Meseriger Kreisse unter der No. 17 gelegene, dem Joshann Friedrich Brunsch gehörige, 993 Mthlr. 23 sar. taxirte Grundstück nebst Zubehör im Wege der Execution öffentslich an den Meistbietenden in dem hier am 18. Juni c. anstehenden Termine der peremtorisch ist, verkanft werden, wozu wir Känfer einladen.

Die Tare und Kaufbedingungen kons wen in unferer Registratur eingeschen werben.

Meserig ben 7. Marg 1831. Konigl, Preuß. Landgericht. Obwieszczenie. Gospodarstwo w Olendrach Grubskich powiecie Międzyrzeckim pod liczbą 17. leżące, Janowi Fryderykowi Brunsch należące i sądownie na 993 Tal. 23 sgr. ocenione, będzie drogą exekucyi w terminie na dzień 18. Czerwca r. b. wyznaczonym publicznie naywięceły daiącemu przedane. Chęć kupienia maiący wzywaią się nań ninieyszem.

Taxe i warunki kupna codziennie w registraturze naszéy przeyrzeć można.

Międzyrzecz dn. 7. Marca 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

adual deservation

Bekanntmechung. Ge foll bie in Obwieszczenie. Grunt w miesnie

Rauflustige werden bagu mit bem Be= Chec kupienia maigcy wzywaią się eingeschen werden' fonnen.

Bekanntmachung. Die im Bre: Obwieszczenie. Dobra Chwalfcbner Rreise belegene, bem Nagaring kowo, Staw i Otoczno w Powiecie Meistbietenden verpachtet werben. naywięcey daigcemu w dzierzawe wy-

Bu biefem Behuf haben wir einen Ter= , puszczone. min auf den 22. Juni c. bor bem De= Tym koncem wyznaczylismy: termerben fonnen.

Gnesen ben 2. Mai 1831.

ber Kreibstadt Meferig unter Ro. 3 ge- powiatowem Międzyrzeczu pod liez. legene, bem ehemaligen Genator fim= ba 3 lezacy, bylemu lawnikowi Benmerer Benjamin Rarnen gehörige, auf jaminowi Karney nalezacy i sado-128 Rtblr. 16 fgr. farirte Bauftelle'im wnie na 128 Tal. 16 sgr. oceniony Bege ber Erecution und Behufs ber bedzie drogg exekucyi celem pobudo-Biederbebauung bffentlich an den Meift- wania go w terminie na dzien 17. bietenden in bem bier am 17. Gunic. Gzerwca r. b. tu wyznaczonym. austehenden Termine, der peremtorisch publicznie naywięcey daigcemu przeift, mit ben 970 Rthir. betragenden dany, iedeli rende obowige sie plac Reuer-Caffen-Gelbern unter ber Bedingung budowli za przyieciem summy asseberfauft werden, daß ber Raufer die Baus kuracyiney Tal. 970. sgr. 19. wyno. ftelle binnen Sahreefrift bebauet. szącey w przeciągu roku pobudować.

merten eingeladen, bag die Tare und die nan ninieyszem. Taxe i warunki ku-Raufbedingungen in unferer Registratur pna codziennie w registraturze na-

· széy przeyrzeć można.

Meserit ben 14. Februar 1831. Miedzyrzecz d. 14. Lutego 1831. Ronigl. Preuß. Landgericht. Krol. Pruski Sad Ziemiański.

v. Broniff gehorige Guter Chwaltomo, Wrzesińskim polożone, do Nazarego Ctaw und Dtoczno follen bon Johanni Bronisza nalezace, maia bye od St. b. 3. bis babin 1834 offentlich an ben Jana r. b. az do tegoż czasu 1834.

Duffrten Berrn Land-Gerichts-Rath von min na dzien 22. Czerwcar. b. Potrnfoweli Morgens um g'Uhr hiefelbft : przed Deputowanym Wnym Potryanberaumt; und laben Pachtluftige mit . kowskim Sedzig Ziemiańskim , zrana ber Nachricht. vor, bag bie Pachtbedins o godzinie 9. tu/w mieyscu, na który gungen in unserer Registratur eingesehen cheć maigcych wziecia w dzierzawe z tém uwiadomieniem zapozywamy, iż warunki wypuszczenia w Registraturze naszéy przeyrzane być mogą.

Gnieźno, dnia 2. Maia 1831. Ronigl. Preuß. Landgericht. Krol. Pruski Sad Ziemiański.

Boittalcitation. Alle biejenigen, Zapozew edyktalny. Wszyscy ci, welche an die Aintseautionen folgender ktorzyby do kaucyi urzedowych nabehemaligen Erreutoren:

1) bes Erecutors Frang Soffmann gu mianowicie: Ditrow,

2) bes Errentore Johann Theobor 3a= fobieleti dafelbft,

3) des Erecutorgehulfen Johann Tras winefi zu Rempen,

4) bes Erecutorgehulfen Epprian Prei= bifch hierselbft,

mann hierfelbft,

Rump ju Jarocin,

fo wie an die auf Miejstow eingetragene | Rump w Jarocinie, Amtecaution des Erreutore Diffemefi ju tudzież do kaucyi urzedowey na Miegember 1829 bestellt war, aus ihrer wskiego w Jarocinie, która tylko aż do Umteverwaltung Unspruche ju baben 31. Grudnia 1829. była wystawiona, permeinen, werden biermit vorgelaben, zurzedowania tychże pretensye mieć folche spatestene in dem am 27. August sadzą, wzywaią się ninieyszem, aby Bembich auftehenden Termine anzumelben wizbie naszéy sessyonalnéy przed Ur. und nachzuweisen, unter ber Berwarnung, Zembsch Referendaryuszem wyznabaß sie bei ihrem Ausbleiben mit ihren czonym zameldowali i udowodnili. Ansprüchen pracludirt, die Cautionen ju- pod zagrożeniem iż wrazie niestawieruckgegeben und sie nur an die Perjon nia sie z pretensyamiswemi wykluczeber gedachten Beamten verwiesen werden ni, kaucye zwrocone a oni tylko do follen.

Rrotofgun ben 25. April 1831. Ronigl. Preuß. Landgericht. Krotoszyn d. 25. Kwietnia 1831.

stępuiących byłych exekutorów, a

- 1) exekutora Franciszka Hoffmann w Ostrowie,
- 2) exekutora Jana Teodora Zakobielskiego w Ostrowie,
- 3) exekutora pomocnika Jana Trawińskiego w Kempnie,
- 4) exekutora pomocnika Cypriana 5) des Erecutorgehulfen Ludwig Feld= Preibisch tu w mieyscu,
- . 5) exekutora pomocnika Ludwika 6) bes Erecutor = Gehulfen Bilhelm Feldmann tu w mieyscu,
  - 6) exekutora pomocnika Wilhelma

Jarocin, welche nur bie jum 31. De= szkowie zapisaney exekutora Olszec. Bormittage 9 Uhr in unserm Geffi= takowe w terminie na dzień 27 my ond = Bimmer por bem Referendarius Sierpniar. b. o godzinie 9. zrana osoby wyżey rzeczonych urzędników odesłanemi zostana.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhastationsparent. Das zu Gniewfowo sub No. 25 am Martte ge= tegene, ben Johann Gottlieb Alfmann= fcben Erben jugeborige, aus einem Bohn= haufe, Stall und Garten beffehende Grundflud, welches nach ber gerichtli= dren Tare vom 18. Juli 1828 auf 326 Rthlr. gewurdigt worden, foll Schulden= halber subhaftirt werden. Im Auftrage bes Konigl. Landgerichts zu Bromberg baben mir gum biesfälligen Berfaufe eis nen Termin auf den 22. Juli b. 3. in unferm Geschaftelocale anberaumt, welches befitfahigen Raufern mit bem Bemerten befannt gemacht wird, bag bie Tare in unferer Regiftratur eingefe= ben werden fann.

Juowraclaw ben 2. Mai 1831. Konigl. Preuß. Friedensgericht.

Patent subhastacyiny. Grunta w Gniewkowie w rynku pod Nro 25. położone, składaiące się z domu mieszkalnego, stayni i ogrodu, do sukcessorow Jana Bogumila Altmann należące, które podług sądownie na dniu 18. Lipca 1828. sporządzoney taxy na 326 Tal, oszacowane zostały, maia w drodze subhastacyi dla długu być sprzedane. Z polecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Bydgoszczy wyznaczyliśmy do sprzedaży téy termin na dzień 22. Lipcar. b. w lekalu podpisanego Sadu, co ninieyszym zdolność nabycia maiącym z tym nadmieniemiem do wiadomości się podaie, że taxa w Registraturze naszéy przeyrzaną być może.

- Inowrocław, d. 2. Maia 1831. Kród. Pruski Sąd Pokoiu.

Steckbrief. Der unten naher beschriebene Alexander Hannheiser, welcher bei dem Polizei = Bürgermeister und Posts Expediteur v. Snowadzsi zu Miloslaw als Privat=Gehülfe in Sondition gestans ben, und wegen Betrug und Berfälschung zur Kriminal = Untersuchung gezogen wers ben sollte, hat sich vor 14 Tagen heims lich aus Miloslaw entfernt, und ein Exemplar eines verfälschten auf einen ges wissen Johann v. Ziemianski lautenden mit der Unterschrift des zc. v. Snowadski versehenen, in polnischer Sprache abge,

List gończy. Poniżey bliżey opisany Alexander Hannheiser, który u burmistrza Policyi i expedytora Poczty Ur. Snowadzkiego w Miłosławiu iako pomocnik prywatny w kondycyi był i względem oszukaństwa i sfałszowania do indagacyi Kryminalney miał być pociągnięty, oddalił się przed 14 dniami potaiemnie z Miłosławia i ieden exemplarz sfałszowanego na nieiakiego Ur. Jana Ziemiańskiego brzmiącego, podpisem Ur. Snowadzkiego opatrzonego, w polskim ięzyku wygoto-

faßten Reisepasses d. d. 95. April c., welchen er eigenhandig geschrieben, zurückgelassen, und in welchem er als der Gohn eines bereits verstorbenen pensio= nirten Capitains bezeichnet wird.

Diefer verfälichte Reise Paß ist mit bem Stadtsiegel von Miloslaw untersiegelt und es laßt sich prasumiren, daß Hannheiser ein zweites Exemplar eines folden Reisepasses gefertigt und auf Grund besselben sich nach dem Konigreich

Bolen begeben hat.

Alle resp. Civil- und Militair = Behörsten, besgleichen Dominia und Privatspersonen, werden auf diesen Betrüger, an deffen Habhaftwerdung und viel geslegen, aufmerksam gemacht und geziesmend ersucht, denselben, wo er sich nur sollte betraten lassen, zu verhaften und unter sicherer Escorte an und abzuliesern.

Signalement.

Der Geburtsort des Alexander Hannsheiser ist unbekannt, derselbe ist 17 Jahr alt, katholischer Religion, kleiner Statur, hat blonde Haare, eine bedeckte Stirn, blonde Augenbraunen, graue Augen, eis nekleine gerade Nase, einen kleinen Mund, gesunde Zähne, noch keinen Bart, ein rundes Kinn, längliches Gesicht, seine Gesichtsfarbe war blaß und ungesund, besondere Kennzeichen sind an ihm nicht wahrgenommen worden.

Rozmin ben 3. Mai 1831.

Roniglithes Inquisitoriat.

wanego paszportu d. d. 25. Kwietnia r. b., który własnoręcznie pisał, i w którym on iako syn zmarłego pensyonowanego Kapitana iest mianowanym, pozostawił. Tenże sfałszowany paszport iest pieczęcią mieyską w Miłosławiu podpieczętowany i daie się prezumować, że Hannheiser drugi exemplarz tegoż paszportu wygotował i na fundamencie takowego do Królestwa Polskiego się udał.

Wszelkie resp. woyskowe i cywilne władze, rownież Dominia, prywatne osoby wzywamy uprzeymie, aby na oszukańca tego, na którego schwytaniu wiele nam zależy, bacznemi były i onegoż, gdzieby się tylko dostrzedz dał, zaaresztowały i pod pewną strażą nam odstawiły.

Rysopis.

Mieysce urodzenia Alexandra Hannheiser iest nie wiadome, tenże iest 17 lat stary, religii katolickiey, postaci małey, ma włosy blond, czoło pokryte, powieki blond, oczy szare, nos mały prosty, usta małe, zeby zdrowe, ieszcze nie zarasta, ma podbrodek okrągły, twarz okrągłą, kolor twarzy iego był blady i niezdrowy, szczegolne zaś znaki niebyły na nim pomiarkowanemi.

Koźmin dnia 3. Maia 1831.

Królewski Inkwizytoryat.

burch ben Kestungebau bei Posen bie budowli fortecy Poznańskiev . Wia-Sturgenbecheriche Bindmuble faffirt wore trak Sturzenbechera zniesiony zostal. ben, fo beabsichtiget; ber Gigenthumer Gottlieb Sturgenbecher Diefe feine Bod= windmuble gu translociren, und fie auf bem von ber verwittweten Muhlenbefiges rin hoffmann gu Biergbot : Duble tauf= Stud Uder, zu erbauen.

In Gemagheit ber Borfchrift bes Ill= nen, hiermit aufgefordert: folches inners: li, azeby takowe w przeciągu tygodni balb 8 Bochen praclufivifder Beitfrift, 8. praeclusive, mnie przedstawili .bei mir anzumelben.

Pofen ben 11. Mai 1831 ... Der Landrath Pofener Greifes.

23ekanntmachung. Machbem: Obwieszczenie: Gdy z powodu zamyśla więc Właś iciel onego Bogumił Stürzenbecher teńże swóy wiatrak zwyczayny przenieść, i na gruncie od Posiedzicielki Młyna wdowy Hoffmann z Wierzboka mlyna zakulich an fich gebrachten 78 Ruthen von pionym a 78 pretow od posiadłości bem Ctabliffement Schilling entfernten Szelag zwaney odlegtym, wybudo. wać.

Stósownie do przepisu prawa Kragemeinen Landrechts Theil II. Titel 15., iowego Części II: tytulu 15. 8. 235 6. 235 et seg. werden fonach alle diejes et seg ; wzywam przeto ninieyszem : nigen, Die etwa ein gegrundetes Wider= wszystkich, tych, którzyby prawa foruche-Recht bagegen gu haben vermei= wzbronienia: budowli tey mieć sadzi-

Poznań, dnia 11. Maja 1831. Radzca Ziemiański Powiatu Poznańsa.

Bei G. S. Mittler in Dofen ift fo eben erfchienen ::

Die polnischen Declinationen und Conjugationen, nebft ben nothiaffen einemologischen; funtaftischen und orthographischen Sauptregeln; fo wie eine Borterfammlung gum Memoriren, fur Elementarichuler und untre Claffen in Burgerschulen; von D. Caro, offentl. Lehrer. Preis gebung. benny & Sgr., bei 12 Eremplaren bas 13te frei.